Die Viel-Chr-und Augendreiche FRPU

Mulla gebohrne Sischeritt/

Des Chren-Pesten/Nahmhafften und Wolweisen

SEXXII

## Martin Sundlichs/

Forstädtschen Berichts-Ferwandten Liebgewesene She-Genoßin Den Sontag Quasimodogeniti, den 7. April Anno 1709.

In dem HErrn entschlaffen

Und darauff den 14. dieses zu ihrer Ruß-Kammer begleitet wurde/

Wolten

Thr schuldiges Pitleiden

bezeugen

Annen Benante.

Gedruckt in E. E. E. Rahts und Gymnasii Druckeren

St etwas in der Welts das uns Vergnügungschenckts
Und unsern Geist mit Lust und süssen Neckar tränckts
Das einst nicht mit der Zeit beschwerlich pflegt zu werden?
Nich deuchts was Zeits und Welt an Gütern reichen kans

Zeucht Eckel und Verdruß wie Würm und Fäulniß an/

Und dißerfahren offt die Bürger dieser Erden.

Zwar wie man weißs verspricht sie Ihnen schmeichlend/wohl Daß immersort von ihr das Gute sliessen sol; Zedoch wenn man ben Ihr beglückt vermeint zu lebens Erlangen wir von Ihr vor Leben Todt und Leid Stat holder Ruh und Freud nur herbe Bitterkeits Daß aus Verdruß die Seel Ihr gute Nacht wil geben.

Besonders wo man schaut/ wo und ein Schauspiel sind/ Berg/ Wald und wo die Flut wie reine Perlen rinnt/ Dannt den Sinn so wol als Auge zuerfreuen/ So wird der schöne Glants/ der erstlich und entzückt Zuletzt der Wüsten gleich/ vor der ein Aug erschrickt/ Wo wir denselben Platz nicht ändern und verueuen.

Setzt man sich/ wo die Lufft uns den Geruch erquickt/ Und wo die Flora selbst uns häuffig Anmuth schickt/ QBo stolke Blumen sind von ungemeinen Arten/ Geruß/ was uns jekund viel Liebligkeit gewehrt/ Wird in geschwinder Eil in lauter Dunst verkehrt/ Anch gar im Kräuter-Schoß und schönsten Blumen Barten.

Versügt man sieh dahin/wo man sieh zärtlich hält/
Und hartes Lager nicht der Ruh beschwerlich fällt/
Indem man sich vergräbt mit weichen Bett' und Küssen:
Römt aber ein Verdruß/ der uns in einer Nacht
Die weiche Lagerstat zu Dorn und Disteln macht/
So wird sich wol ben uns die Immuth ändern müssen.

Ein Hauß das sich gleich hült in Gold und Purpur ein/ SNuß auch in kurker Zeit ein Uberdruß uns senn/ Und ob man gleich erwehlt der hohen Häupter Zäuser: Immassen nur daraus entstehet der Verdruß Daß drinnen sen ein Loch/ durch welches wandern muß/ Er sen nach seiner Ehr ein König oder Känser.

Nun

Quich:

Bald

Nechf

Das

Nueh

Nich

Und

Oru

Nun diesen Eckel und auch diesen Uberdruß!
Quorüber öffters man gar schmerklich klagen muß!
Hat Sie! Zochwerthe Fran genugsam auch erfahrens
Quie offt hat nicht die Welt viel Eckel ihr gebracht!
Und ihr vor wahre Treu viel Ungemach gemacht
Quich ieht ben dieser Zeit und Drangsals vollen Jahren.

Sie hat zwar selbsten sich dem Himmel gank vertrauts.
Indem vor Wollust Ihr hat jederzeit gegraut
Vold von dem ersten Blick und ihrer ersten Jugend:
Die arg verkehrte Welt fand nie im Herken Plaks
Ihr Heiland wohnt in Ihrs der war ihr höchster Schaks.
Uechst dem sie stets geliebt die Gottesfurcht und Tugend.

Jedoch hat ihr die Welt viel Uberdruß erweckt/ Und Ihren Glückes-Staud mit manchem Greuß erschreckt/, Oas Ihr wohl fühlen ließ den Lauff der Marter-Wochen: Denn dies ben jedermann folgt bald der Kindheit nach Und bringet selbigem Verdruß und Ungenach/ So wie der Man offt wird mit Regen unterbrochen.

Ihr erster Chestand war lieblich angebaut Und wunderschön gepflanzt; jedoch hat Sie geschaut Auch wiederumb zerstört den Varten solcher Freude: Denn da der Todt damahls den ersten Schatz rieß hin/ So sand sich wol ben Ihr in Ihrem Hertz und Sim Nicht ein geringer Trieb zum ungemeinen Leide.

Nun aller Eckel und all Uberdrüß ist aus/ Da Ihren Leib bedeckt das stille Todten» Haus/ Und Ihre Geele kan der Erden» Qual entsliehen: Skein GOtt! wie labt nun nicht der Himmel ihren Geist Der lange durch Verdrüß/ durch Qual und Noth gereist/ Orumb hört nun alle auss euch sehr umb Sie zumühen.

> Dieses Wenige zum Nachruhm der seel. Hochwerthen Fr. wolte eilfertigsschreiben

Heinrich Würffel/ Gymn. Coll.

Verwichenen

Nun

ncft/

den?

ichen

3 an/

Erwichnen Sontag hat man lieblich angehört/ Wie Christus/ nachdem er der Feinde Macht zerstört/ Und ihn nicht hielten mehr des Grabes Band und Ketten Sich eingefunden hat ben seiner Jünger Schar Und höchlich sie erfreut/ da sie betrübet war/ Weil er erschiene/ sie mit seinem Trost zu retten.

Uns aber Leider ach! hat IEsus sehr erschreckt! Da Er den Tag ben uns hat einen Schmerk erweckt/ Und Sie Frau Mutter ach! aus dieser Welt gerissen Und Ihrer uns beraubt: Denn an stat solcher Freud Ward grosses Herzeleid auff unser Herz gestreut/ Daß von den Augen drumb die Thränen häussig slissen.

Vor allen Dingen ich/ ach! schmerksbetrübter Sohn Wenn er Sie von mir nimt zu seinem Himmels. Thron Muß meine Augen nur mit lauter Thrånen weiden: Weil diese/ die mich offt mit Lehre hat genehrt Zuzeitig wird von mir gerissen und verzehrt Vom Knochen Mann/ gewis solch scheiden bringet leiden.

Allein Ihr Geist geneust bereits der Himmels-Lust/
Ihr ist kein eitler Tand kein Klagen mehr bewust/
Drumb müssen stillen sich die überhäussten Thränen/
Weil einmahl kommen wird auch über uus die Zeit
Daß wir nach solcher Lust und froher Himmels-Freud
SNit herklicher Begierd uns werden frenlich sehnen.

And the state of the same of the same

Mit diesen Thranen wolte seine hertzliehste Frau Mutter zu ihrem Ruh-Bettlem begleiten ihr

Gehorsamer Sohn

Carolus Gundlich.

Deland Chieffels Crans. Coll.
Sandfonan

infection and the state of the

inu 113407